# Der Hausfreund

• Zeitschrift für Gemeinde und Haus • Organ der Baptistengemeinden in Polen•

Nummer 14

6. April 1930

36. Jahrgang

Schriftleiter: A. Knoff, Łódź, ul. Smocza 9a.

"Der Jausfreund" ist zu beziehen durch den Schriftleiter. Er kostet im Inlande vierteljährlich mit Porto: 1—2 Er. je 31. 2.65, 3 u. mehr Er. je 31. 2.25. Nordamerika und Canada jährlich 2 Dol. Deutschland Mk. 8. Boftschecktonto Warschau 62.965. Gaben aus Deutschsland werden an das Berlagehaus der deutschen Baptiften, Caffel, für Rechnung des "Hausfreund" ersbeten, aus Amerika und Canada an den Schriftleiter.

Bostadreffe: A. Knoff, Łódź, skrz. poczt. 342

# Jesu Friede.

Es rüftet sich die Welt mit Macht, Wein Erdengang naht seinem Ende, Schon näher wird das Areuz gebracht, Zum Abschied noch die Züngerhände! Die lekte Stunde kam heran, Es dunkelt auf dem Bsad hienieden, Was euch die Welt nicht geben kann: Ich laß und geb' euch meinen Frieden.

The dürft die ganze Welt nicht scheu'n hinaus zu ihr, der sündberworr'nen! Mag sie den Ihren Blumen streu'n, Dem Meister bringt sie ihre Dornen. Ihr, meine Jünger, denkt daran, Wenn ich aus eurem Kreis geschieden, Was euch die Welt nicht geben kann: Ich laß und geb' euch meinen Frieden.

Es geht durch Rämpse mancherlei, Die Feinde suchen frische Beute, Die Jüngerschaft ist vogelfrei, Der Fürst der Welt hekt seine Meute; Doch ob sie droh'n mit schwerem Bann und euern Gliedern Retten schwieden, Was euch die Welt nicht geben kann: Ich laß und geb' euch meinen Frieden.

und flagt so oft noch ever Herz,
Daß es um ird'sche Gunst gekommen,
Trok Menschenspott und Erdenschmerz
Wird euch das Beste nicht genommen.
Auch nur das Herz zu mir heran!
Ich bin noch nie bon euch geschieden,
Was euch die Welt nicht geben kann:
Ich und geb' euch meinen Frieden.

P. Kaifer.

# Gewisse Tritte.

(hebr. 12, 13.)

Bas gewiffe Tritte im leiblichen Leben find, weiß wohl jedermann. Gin fleines Rind tut noch keine gewissen Tritte, weil seine Kraft noch zu schwach ist; ce stößt sich leicht an jedem Steinchen und fällt dann bin. Gin Rranter ift auch nicht im Stande, gemiffe Tritte gu tun, fo fehr er fich auch anstrengt, weil die Rrantheit ihm die Kraft geraubt hat. Ein müder Mensch taumelt fast chenso unsicher den Pfad dahin wie ein Trunkener, weil die Muskelund Nervenkraft verfagt. Um unsichersten in seinem Gang ist doch der Trunkene, dem der Alkohol die Nerven gelähmt hat. Der gesunde und fraftige Mann fett feinen Juß ruhig, rasch und sicher auf die Scholle unter ihm, an ein Wanken und Schwanken denkt er nicht. Der Gang des jugendlichen Menschen ift eben daher so anmutia, weil mit der Raschheit und Leichtigkeit der Bewegung die Sicherheit ver= bunden ift.

So ist's im leiblichen Leben. Unsere Schriftstelle bezieht sich aber auf das geistliche Leben. Es gibt auch auf dem Gebiete des geistlichen Lebens ein Hin- und Herschwanken, ein Matteund Müde sein, eine innere Unklarheit und eine auffallende Unsicherheit. Der Glaubensslauf wird dadurch gehemmt und das Ziel ist in weite Fernen gerückt. Ein Mensch, der nicht gewisse Tritte tut, wird sich selber vielsach zur Last und fommt nicht voran.

Ungewisse Tritte tun manche aus Unacht= famteit, Gleichgültigkeit und Dberflächlichkeit. Sie haben den Ernst des Glaubens noch gar nicht erfaßt. Sie leben mehr in religiösen Tändeleien als entschiedenem Ringen nach der Seclen Seeligkeit. Andere schauen viel zu viel vom Weg ab, ihr Gemüt ist nicht gesammelt, nicht auf das eine hingerichtet. Bas um fie ber vorgeht, berauscht sie in gewissem Sinne, darüber vergessen sie ihren eigentlichen Beruf. Wieder andere haben zu wenig Erkenntnis, zu wenig leberzeugung, irgendein Bind der Lehre macht fie unficher; bald wenden fie fich hier= hin, bald dorthin, nur zum ruhigen und siche= ren Wandeln im Licht kommen fie nicht. Sie wiffen Irrtum und Wahrheit nicht von einan= der zu unterscheiden, noch weniger kennen sie den Kern der Bahrheit, Blendlichter blenden

sie. Am allerwenigsten kennen sie die Hauptsache des Christenlebens: lebendiger Glaube, tätige Liebe, fröhliche Hoffnung, Treue dis zum Tode. Das sind im Grunde recht arme Menschen, trosdem sie sich in der Negel für reich halten.

Um gewisse Tritte zu tun, ift einmal ein entschiedener Bruch nötig mit der Welt und Sünde. Paulus war nie in Gefahr, ungewisse Tritte zu tun, weil in seiner Bekehrung eine ganze Umkehr statigefunden hatte. "Alsbald fuhr ich zu," sagt er, "und besprach mich nicht mit Fleisch und Blut" (Gal. 1, 16). So hielt er es für fein ganges Leben. Gelbft in feinem späteren Leben konnte er voll Entschiedenheit schreiben: "Ich vergesse, was dahinten ift, und ftrede mich nach dem, das da vorne ift". (Pil. 3, 13.) Niemals findet man diesen Glaubensmann unschlüssig, zweifelnd, zagend, oder schwächlich stillstehend. Mit sicherem, festem Schritt wandelt er geradeaus dem Ziele seiner Berufung entgegen. Ihm war es ernft, felber felig zu werden und andere mit in den him= mel zu bringen. In diesem Ernst tat er gewisse Tritte. Sein Geist war gefättigt mit den stillen und heiligen Kräften des Geiftes Christi. Er war tief in die Wahrheit einge= drungen und darin fest verankert. Mochten andere unichluffig hin= und hertaumeln, er wußte, was er glaubte, und glaubte, was er wußte. Daß wir's doch alle so täten. Uns fehlt ce oft am Ernst des Glaubens, an der Erkenntnis der Wahrheit, an der Entschieden= heit, die Wahrheit zu tun und unverrückt dem Rleinode entgegenzuringen. Man merkt uns die Salbheit nur gu gut an. Wir haben gu wenig Mut, um ungeachtet der verschiedenen Windströmungen den Kurs unseres Schiffleins nach dem sicheren Safen zu richten, mitten durch Sturm und Wellen hindurch. Wie nötig haben wir doch, daß wir jene Rraft völliger an= zichen, die in den Schwachen mächtig ift.

Wer gewisse Tritte tun will, muß den Beg kennen; fehlt das, dann fehlt es überhaupt. Den Beg lernen wir kennen durch Jesus und sein Bort. Bem erleuchtete Augen gegeben sind, sieht Jesus, sieht den Beg, sieht ihn im Borte Gottes deutlich gezeichnet. Das gibt Sicherheit, Gewisheit und Ruhe. Aber man muß auch auf den Beg achten. Gaffer stoßen sich leicht und straucheln dann.

Es ift fein Uebereifer notig, um gewiffe

Tritte zu tun, der kann fogar hinderlich fein; aber Ernst, ausdauernder Ernst ift nötig. Und wer ausharrt bis ans Ende, der wird endlich selig fein.

# Aus der Bertfiatt

Det nachite Weltkongreß der Baptiften foll, fo Gott will, im Jahre 1933 in Berlin tagen Soffentlich werden recht viele die gunitige Gelegenheit wahrnehmen und am Kongreß teilnehmen, da die Reise diesmal für die europäischen Gemeinden nicht lo viel Zeit in Anspruch nehmen und so hohe Koften verursachen wird, wie es bisher der Fall mar. Das Grekutivkomitee der Konvention der nördlichen Baptiften Nord Amerikas hat bereits einen besonderen Ausschuß von drei Mitaliedern ernannt, der die Aufaabe haben foll, zum Besuch der bedeutungevollen Bufammenkunft aufzumuntern und dafür zu interessieren. Wir wundern uns oft, daß die Amerika: ner manches fertig bringen, woran wir faum benten fonnen, aber wenn wir beachten, wie sie vorgehen fo finden wir bald herang, daß perfonliches Interesse und rechtzeitiger Beginn ber Borarbeiten bei ihnen zwei wichtige Faftore find, die jum Gelingen einer Gache wesentliche beitragen. Wird jest schon des Kongresses gedacht, der erft in drei Jahren stattfinden foll, so wird durch hinweisende Artifel in den Blättern wie auch durch perfonliche Vortrage vieles jum que ten Besuch und Gelingen des Rongreffes getan werden. Bürde das in allen Landern durch die Spigen unserer Organisationen getan werden, so dürfte der nächste Kongreß jedenfalls sehr gut ausfallen und Großes gur Forderung des Werfes unferer Benennung in der ganzen Welt beitragen.

Um 7. März feierte der Präsident der Tschechoslovatischen Republik Dr. Masarpk seinen 80. Geburtstag, zu welchem ihm auch durch den Generals Sekretar des Weltbundes der Baptisten, Dr. Rushbrooke, folgendes Telegramm gesandt wurde.

"Die Baptisten der ganzen Welt beglückwünschen Eure Exzellen, und find dantbar für die religible Freiheit, die die Baptisten

in der Tschechoflovakei genießen."

Bei dieser Gelegenheit sei noch erwähnt, daß Präsident Masaryt mit aller Entschlossenheit die religiöse Freiheit und Gleichberechtigung in Seinem Reiche anstrebt. Die Verbreitung der politischen Parteien in der Republit hat es ihm noch nicht gestattet, seine Jdeale der religiösen Gleichberechtigung ganz werwirt ichen, aber er hat doch wenigstens schon eine vollständige Duldung gesichert.

Ms Dr. Rufhbrooke in den Nachkriegsjahren mährend der Unteritützungsaktion fand, daß die Baplisten in der Tichechoslovakei in mancher hinsicht grobe Ungerechtigkeiten erleiden mukten, wandte er sich diesbezüglich an den Präsidenten mit der Bitte um Abänderung der schwierigen Zuskände unserer Glaubensbrüder. Der Kräsident mishilliate diese Austände, die "unter den alten schlechten Geschen Defterreiche" vorgekommen, aufs entschiedenste und ortnete sofort die Abschaffung berfelben an.

Das Seminar ber beutschen Baptiften in Samburg vollendet in diesem Jahre bas 50. Sahr feiner Geschichte und gedenkt, sein Jubilaum am 1.-3. Juni zu feiern. Sonntag, der 1. Juni, foll ein Tag bes Lobens und Danfens fein. Montag und Dienstag find für theologische Vorlesungen und öffent= liche Verfammlungen bestimmt. Das Geminar nimmt in der Geschichte der Baptisten Deutschlands und über die Grenzen hinaus eine wichtige Stellung ein. G3 find in der Reit für das deutsche Werk 292 junge Männer ausgebildet worden und 125 für andere Länder. Die Lifte der Länder, in denen die Abfolventen ihr Arbeitsfeld fanden, weift folgende auf: Bulgarien, China, Tanemart, Eftland, Frankreich, Solland, Indien, Kamerun, Lettland, Defferreich, Polen, Rufland, Gud-Afrita, Schweiz, Ungarn und die Bereinigten Staaten. Das Seminar hat sich allmählich aus den kleinen Anfängen entwickelt bis es zu einer der blühendften Institutionen der Baptisten Europas geworden ift. Die Anstalt hat gegenwärtig fünf theologische Lehrer und drei für Realfacher, Gegenwartig ftudieren bort 50 junge, hoffnungevolle Bruder, die den Ruf des Meifters für die Arbeit im Deinberge des Beirn vernommen haben und nach Beendigung ihrer Studien in die Arbeit treten werden.

lleber die Lage der Bavtisten in Rupland lauten die Nachrichten noch immer wenig erfreulich. Bruder Awanow-Alischnikow, der Borfigende best gangen Werkes, ist nach Central-Alfien verbannt worden, während andere 17 Personen in die Verbannung nach einem anderen Gebiet mußten. hinrichtungen der Baptisten kommen in Wirklichkeit selten vor, aber Einkerkerungen, Verbannungen, fortmahrender wirtschaftlicher Druck auf die Prediger und die tätigen Mitalieder, mit der Absicht, sie zu ruinieren, Schließungen ber Bersammlungehäuser, die Untersbruckung der religiösen Zeitschriften, das Berbot, Bibeln zu brucken, und die Zerstörung tausender von gedruckten Gremplaren, die totale Unterdrückung aller Schulen für religiösen Unterricht der Kinder und das eifrige Werben für den Atheismus in den Staatsschulen sind gang und gebe. Alle diese Dinge zeigen flar, daß die kommunistische Partei, welche allein die ganze politische Macht Ruklands in der Hand halt, es darauf abgesehen hat, jegliche Religion auszurotten. 3m gangen Lande ift faft feine Spur mehr von religiofer Dulbung ju finden. Wirds den Aposteln des Atheismus gelingen, auch aus den Gerzen allen Gottesglauben auszurotten? Bei Vielen, die ihr haus nicht auf den Felfen gebaut haben, ohne Zweisel, aber die, die wirklich aus Bott geboren find, werben bas Schrecklichfte über fich ergeben laffen, anftatt ihr Geelenheil bran gu geben. Und folange der Herr felber bei ihnen auf bem Plane ift und fie treu ju Ihm und Seinem Worte fteben, werden fie Die Pforten der Solle nicht überwältigen. Es wird fich immer wieder bemahr= beiten, daß das Blut ber Martyrer die Ausfaat ber

Gemeinde ift, die reiche Frucht für die Ewigkeit

Wir wollen aber auch nicht mübe werben, für bie Verfolgten, Bedrängten und Verbannten zu beten, daß der Herr auch die Leiden zum Segen wenden möchte.

#### Der Sadducäismus.

Israel war in der babylonischen Gefangen= schaft wohl vom groben Götzendienft befreit worden, und ift feit feiner Rudfehr aus bem Exil nicht mehr in denselben verfallen, bis auf unfere Tage. Die Wahrheit des einen Gottes hat sich dem Bolte der Juden unauslöschlich eingeprägt. Aber durch fein langes Wohnen unter den heiden in Babel hatte es doch allerlei heidnische Einflüsse mit sich zurückgebracht nach Ranaan, die nun in einer versteckten Weise sich geltend machten. Sie äußerten sich in einer höchst freien Beiftesrichtung. Echon unmittelbar nach der Rudfehr treten diefe heidnischen Ginflusse und entgegen unter Gera und Nehemia; teils in den Mischehen mit heidni= schen Frauen, teils in der zwanglosen Beobachtung des Cabbathe, und diefes fand fich fogar bei der Priesterkaste, die doch besonders beauf= tragt war, die Hüterin der rechten lehre und des reinen Lebens zu fein. Beide, Egra und Rehemia, traten entschieden dagegen auf, um diese heidnischen Ginflüsse in ihrem ersten Reim zu erstiden. Manche Israeliten waren fogar nicht einmal aus der Berbannung heimgefehrt, weil es ihnen im fremden Lande fo wohl ging und fie den außeren Wohlstand im heidnischen Lande den geistlichen Vorzügen im verheißenen Lande vorzogen. Als nun zur Makkabaerzeit die Sette der Pharifaer sich bildete, die aller freieren Geistesrichtung sich entgegenstellte, trat die Sekte der Sadducarr ins Leben, die größtenteils den Vornehmen angehörte und den Tempeldienst beherrschte, wie auch den "Sohen Rat", in dem sie die Mehrheit bildete und den Vorsit führte. Dennoch, trots diefer ver= antwortlichen Stellung, lebte in den Saddu= caern die heidnische Beiftesrichtung fort.

Obwohl die Sadducker als jüdische Sekte aus der Makkabkerzeit stammen und in den Gegensatzu den Phariskern traten, so wird doch ihre Herkunft, von Sadok (Zadok in unferen Bibeln), einem Zeitgenoffen von David und Salomo (2. Sam. 8, 17), abgeleitet. Die Sadokssöhne stehen überall den Leviten im allein berechtigt zum Priefterdienft im Tempel an Jerusalem (Sef. 40, 46; 48, 11); und vor wie nach Gera, bis zum Beginn der Maffa= baerzeit, amtierten ausschlieflich die Cadofs: föhne als Hohepriefter. Das erklärt denn auch das hohe Unfehen der Cadducaer in der Beit Jesu und verbürgt ihre Autorität als uralte Tempeladel und die Priefterariftofratie, die von niemand beanstandet wurde. stehender Aufenthalteort war Jerusalem, denn der Tempel und der Festzeitendienft, wie die "Sohen Rate", beanspruchten Geschäfte des die Anwesenheit der Oberpriefter am Beiligtum Berusalem. In der Proving treten die Cadducaer in der Regel nicht auf. Gie vertreten die Erften des Bolles, das höchfte arifto= kratische Element unter den Juden, sofern zu Reichtum und politischer Macht der Befit der forterbenden priesterlichen Ehrensiellen sich gesellte. Unbeliebt maren die Sadducaer beim Volke durch ihre starke Hinneigung zu den halb oder ganz Heidnischen; fie schlossen sich wöhnlich den die Juden beherrschenden innig an, sowohl den idumäischen Berodianern, wie den römischen Landpflegern, um sich dadurch ihre Stellung am Tempel zu sichern. Seit der Mattabäerzeit traten fie ale Gette auf, die stets flein an Bahl blieb, weil fie fich auf die Nachkommen Sadots befdrantte; feitdem aber finkt beim Bolte ihr Unfehen. Die Sadducaer bilden das Gegenstück von den Pharifäern. Waren die Pharifäer die Krommen beim Polke, so waren die Saddu= caer, trot ihres Dienstes am Beiligtum, Die Weltleute, die in Ucppigkeit und allerlei heid= nischen Lüsten lebten. Gie legneten manche

Range voran, felbst noch bei hefekiel, und sind

Lehren der göttlichen Offenbarung und fagten, es fei "teine Auferstehung, noch Geift und Engel." (Upg. 23, 8.) Gin jenscitiges Gericht lehnten fie ab. Gie erwarteten als Gottes= lohn irdischen Reichtum, großen Rindersegen, langes Leben für den Ginzelnen, Ruhm und Macht für das Bolk. Die Seele ftirbt gleich= zeitig mit dem Leibe, und ein persönliches Leibesleben nach dem Tode gibt es nicht, und alfo auch weder Lohn noch Strafe im Jenfeits. aus diefen Unschauungen ein höchst unsittliches Leben entwickelte, das in freiem, halbheidnischem Lebensgenuß sich erging, liegt auf der Sand. Die Sadducaer hatten daher auch den Ruf, Gpifuraer, Lebemanner gu fein; während man die Pharifaer mit den griechischen

Stoitern, den fich felbst beherrschenden Reinen, verglich. Daraus ergibt fich denn auch, daß die Sadducäer im Neuen Testament sich den Lehren Jesu und der christlichen Gemeinde viel abweisender gegenüber verhielten, ale die idealer gesinnten Pharifaer. Gin Sadducaer, der Sohepriefter Raiphas, war es denn auch, der das Todesurteil über Jefus anssprach. Und mahrend manche Pharifaer glanbig wurden, be= richtet uns das Neue Teftament feinen eingigen Fall aus den Reihen der Sadducaer. Der Beift des Christentums, mit feiner Kreuzi: des alten Menschen, widerspricht cben der sadducaischen Geistesrichtung in ihrem in= nersten Wesen und fordert den Tod des Sadducaismus bei allen, die das Christentum er= mählen.

Die Makkabaerzeit liefert uns ein wichti= ges Bruchstück aus der Geschichte Israels nach dem Exil. Sie zeigt uns in den Fürften aus dem Makkabäergeschlecht treue Bekenner Je= hovahe und fromme helden, die im Rampf und Leiden für die Wahrheit den driftlichen Blutzeugen vorgeleuchtet haben und den Beweis erbringen, daß die Wahrheit endlich siegen wird. Indessen lägt sich nicht verkennen, dag in ihren Rämpfen der Mangel an propheti= ichem Geiste verspürbar ist. Der Sieg der Makkabäer hat denn auch nicht eine neue Glaubenefrische beim Bolt hervorgerufen. Bielmehr hat die Makkabaerzeit die Herrschaft des Pharifaismus begründet und die heidnische Beiftesrichtung im Sadducaismus neu erweckt. Und in diesen zwei Richtungen entwickelten sich Die Hauptmächte gegen das Christentum, als es in Jesus auftrat, wie das Neue Testament zeigt. E. Anschütz.

## Gastfreundschaft.

Das Bort Gottes ermahnt die Gläubigen: "Der Gaftfreundschaft vergesset nicht, denn durch dieselbe haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt" (Hebr. 13, 2). Wo es die Verhältnisse gestatten, wo Raum und Mittel vorhanden sind, um Gaftfreundschaft zu üben, sollte ein Christenhaus allen wahren Kindern Gottes geöffnet sein. Jedoch steht man da vor einer Schwierigkeit, weil es eine nicht gezinge Anzahl von christlichen Schwindlern gibt, welche die Sprache Kanaans sprechen, welche aber nur darauf aus sind, den Gläubigen Geld

abzuschwindeln und bei denfelben ein behag= liches, freies Unterkommen zu finden. Es ift aut, daß man in letter Zeit begonnen vor diejen gewissenlosen Betrügern zu warnen. In einigen Fällen murden dieselben als meingefährlich der Polizei überliefert. zweite Schwierigkeit liegt in den Parteiungen der Gläubigen, von denen viele in schmerzliche Irrlehren verftrickt find. Um fo mehr follten Rinder Gottes fich freuen, wenn fie Gelegen= heit finden, treue und bemahrte Gefdwifter unter ihr Dady aufzunehmen, um denselben in Liebe gu dienen. Der Berkehr teurer Rinder Gottes im Hause der Gläubigen bringt große Segnungen auf das haus und besonders auf die Rinder. Letztere empfangen dadurch von Jugend auf einen Begriff von der Ginheit der Kinder Gottes und von dem Gegensatz zwischen ihnen und den Rindern der Belt.

Bu einem Christenhause gehören auch die Freunde des Saufes, diejenigen Geschwifter, mit denen man am Wohnort in Liebe und Bertrauen verbunden ift, mit denen man feine Frenden und Schmerzen teilt, mit denen man Gebetsgemeinschaft steht, die zu Zeiten und Stunden willkommen sind, Eintritt wahrer Freunde fommt niemals ungebringt immer Freude - denn diefe verstehen, es auch, wenn man die Sande voll Arbeit hat und stehlen ihren Freunden nicht die Zeit. Es kommt nicht darauf an, reich, vornehm oder gebildet unfere Freunde find, wohl aber daraut, ob fie glaubend Gott mandeln, und ob fie die Gefchmäte der Welt vermeiden. Solche Freunde, welche die Menigkeiten der Stadt und die bose Rachrede über andere in das haus bringen, werden nie jum Segen fein. Gin erfahrener Chrift, welchem ein Besucher Verleumdungen über Abwesende vorzutragen begann, brachte diefen mit dem Buruf zum Schweigen: hier wird kein Schutt abgeladen!

Bu den Freunden eines Christenhauses sollten auch solche Urme und Bedürftige zählen, die man kennt, die man besucht, denen zu helsen Freude und Vorrecht ist. Denn das Wort Gottes weist die Gläubigen an: "Ein reiner und unbesleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser: Waisen und Witzwen in ihrer Drangsal besuchen, sich selbst von der Welt unbesleckt erhalten" (Jak. 1, 27). Es ist ein großer Nachteil für das ganze Leben

ber Kinder von wohlhabenden Chriften, wenn diese niemals in die Wohnungen der Armen kommen, um zu erleben, wieviel Not, Mangel und Tränen uns von allen Seiten umgeben. Daß für bedürftige Geschwister und für Arme ein freundliches Herz und eine offene Hand da sei, gehört zu den Wahrzeichen eines Ehristenhauses.

Paulus empfahl den Gläubigen zu Korinth= allwöchentlich von ihren Ginnahmen etwas zu= rudzulegen, um notleidende Gefdwifter zu un, terstützen. Es ist sicherlich nützlich, von dem was Gott gab, in eine besondere Raffe guruckzulegen für das Werk des herrn und für die Armen. Welcher Prozentsatz vom Ginkommen der Regel nach dazu verwendet werden foll, darüber kann man kein Gesetz machen. Im= merhin ift es ein guter Anhalt zur Beantwortung dieser Frage, daß der gläubige Israelit dem Herrn den Zehnten gab. Jedoch alles gehort dem herrn, die Glänbigen find nur Berwalter aller der Güter, welche Gott ihnen anvertraute: Gefundheit, Beit, Rraft, Berftand, Geld und Gut. Gott sucht an Seinen Verwaltern nur daß einer treu erfunden werde (1. Ror. 4, 2).

Zum Schlusse sei das Vild eines wahren Christenhauses aus der Wirklichkeit des Lebens gezeichnet:

"Unser Saus hatte drei Raume, der eine war das Territorium meiner Mutter und war Rüche, Wohn= und Egzimmer zugleich; auch enthielt er zwei große, bohe luftige Betten mit Umhangen. Das zweite Zimmer, am anderen Ende des Saufes, war meines Baters Bertstätte, in der fünf oder feche Strumpfwirtstühle standen, die, fleißig in Bewegung, die Raufleute von Dumfries mit echter, guter Ware verforgten. Gine dritte Stube zwischen den beiden gelegen, war flein; fie hatte nur Plat für ein Bett, einen fleinen Tifch und einen kleinen Stuhl; ein schmales Fenfterchen brachte nur wenig Licht. Dies war das Bei= ligtum der hütte. hierher fahen wir unferen Vater sich mehrmals täglich, gewöhnlich nach jeder Mahlzeit, zurückziehen; wir hörten ihn die Tur verriegeln, und wir Rinder errieten durch eine Art geistigen Instinkt (denn Sache war zu heilig, um fie zu besprechen), daß unfer Bater dort für uns bete, wie Hohepriefter im Allerheiligften. Mitunter gorten wir den ernsten Ton der bewegten Stimme,

die bat, als ob es unfer Leben galte, und wir lernten es, nur auf den Zehen an dem Zimmerden vorüberzuschleichen, um nicht zu ftoren. Die übrigen Dienschen wußten es wohl nicht, woher dieser Strahl von Glück und Freundlichs keit, das liebevolle gacheln in des Laters 3us gen kam, wir aber wußten es: es war der Widerschein der Rähe Gottes, in deren Bcs wußtsein er ftete lebte. Rirgende, meder in Tempeln noch in Domen, weder auf den Söhen der Berge noch in Talern, kann ich je die Nähe Gottes mehr empfinden, mehr Sein direktes Wirken auf den Menschen fühlen, ale es in unserer ärnelichen Sütte der Fall war. Wenn durch irgend eine undenkbare Ratastrophe alles aus meiner Seele und meinem Gedachte nie hinweggeschwemmt wurde, was sich auf den Glauben bezieht, so murden die Gedanken doch, diesen Bildern der frühen Rindheit heims tehrend, das Echo der Gebete und des Mufens hören, und jeder Zweifel würde schwinden mit den Worten: Er ging mit Gott um, warum dürfte ich es nicht anch tun?" (John Paton.)

Die Häuser der Gläubigen gleichen den Belten Ibraels in der Wüste, von welchen Gott saste: "Wie schön sind deine Zelte, Jakob, deine Wohnungen, Ibrael! Gleich Täslern breiten sie sich aus, gleich Gärten am Strome, gleich Aloebäumen, die Jehova gespslanzt hat, gleich Bedern am Gewässer" (4. Mose 24, 4—6).

Diese Zelte werden abgebrochen, wenn die Zeit des Bleibens abgelaufen ist. Ein Christenhaus hat wie ein jedes Menschenleben auf Erden sein Werden, Wachsen, Vollendetwerden und Vergehen. Aber seine Segensspuren und Früchte dauern ewig.

Es ist ernst und schmerzlich, wenn für die Kinder eines Christenhauses durch den Tod der Eltern die Tür des Baterhauses geschlossen wird. Aber, dem Herrn sei Preis, die wir, durch die Gnade errettet, Kinder Gottes geworden sind, wir sind auf dem Wege zu der unvergänglichen Herrlichkeit des himmlischen Baterhauses, von welchem jedes wahre Christenhaus auf Erden nur ein schwaches Gleichenis ist. In diesem Baterhause sind viele Wohenungen.

Dorthin ging der Herr voraus, um den Seinigen eine Stätte zu bereiten. Wie kofts bar ist diese Gewißheit für jedes Kind Gottes: Auch für mich ist eine Stätte bereitet im Ba-

terhause Gottes, von welcher geschrieben steht: "Was kein Auge geschen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott bereitet denen, die Ihn lieben" (1. Kor. 2, 9).

"Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und Er wird bei ihnen wohnen, und sie werden Sein Volk sein, und Gott Selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Er wird jede Träne von ihren Augen abwisschen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen" (Offenb. 21, 3—4).

#### Bitten und Danken.

Es ift eine schone Sitte, dan man die kleinen Kinder, sobald ihr erwachendes Geistes= leben es möglich macht, etwas nachzuahmen, daran gewöhnt, "Bitte" zu fagen. Roch ehe fie in Stande find die Laute auszusprechen, lehrt man fie, mit den Sandchen gufammen= zuschlagen bei der Aufforderung: "Mach bitte, bitte!" Je früher fie das konnen, defto ther wird fich jedermann daran freuen fonnen, dag das Rind fo niedlich "Bitte" und "Danke" fagt. Freilich, auch dazu gehört Geduld und Ausdaner. Wenn die Mutter nicht immer wieder darauf hält, dann ift es bald vergessen. Und leider, ce gibt fogar manche Eltern die überhaupt nicht daran denken. 3hr fleiner Bube ftredt unter Schreien und Strampeln feine Sande nach irgend einem Gegenstande aus. Es ift vielleicht eiwas besonders Feines, Mutters allerbeftes Schmudftud, aber das Rind hat längst erfahren, dan es mit dem wilden Toben feinen Billen durchsett. Und so brüllt es dann und brullt, bis die Eltern es nicht mehr aushalten und nachgeben, obgleich fie miffen, der fleine Schlingel läßt es sich nun nicht mehr wegnehmen, bis er es gang und gar zerbiffen und zerftort hat. Mutter ift fehr traurig darüber, ob fie aber nächstene standhaft bleiben wird? Schwerlich! Wieviele, wieviele Kinder gehen zugrunde durch den Unverftand der Eltern, die ihrem eigenen Fleisch und Blut gegenüber teine Rraft zeigen konnen!

Und doch! Bie glüdlich find Kinder und Eltern, wenn eine Beise Bucht die Begehr-

lichkeit des natürlichen Menschen bei Zeiten beschränkt. Und wie belohnt es sich deshalb, wenn man eine Mühe daran wendet, feine Rleinen recht frühe an Bitten und Danken zu gewöhnen! Wieviel Mühe erspart es in spa= teren Zeiten! Und ce gehört ja nichts weiter dazu, als daß man etwas mehr Kraft aufwendet, als das kleine Kind ichon zeigt. Der fleine Hansi liebt es sehr, auf Mutters Schop ju figen; aber immer wieder mußte Mutter, wenn er mit ausgestreckten Armen "Mutter Schop" verlangte, mahnen: "Sag doch "Bitte", Sansi!" Alle Tage vergist er es wieder. Und Mutter, so gern sie ihren Liebling auch auf den Schoß genommen hatte, machte sich doch ftark und wehrte ihm: "Rein, heute nehme ich dich nun nicht auf den Schop, weil du wieder nicht "Bitte" gefagt haft." Gein Weinen half ihm nichts, und so hatte er eine heilsame Lektion gelernt. Als er das nächste mal tam, rief er ichon von weitem : "Bitte, Mutti, nimm mich auf den Schoß, ich fann fcon gang gut "Bitte" fagen."

Bitten und Danken, das gehört zusammen. Und wer das "Bitte" nicht vergißt, der denkt auch an das Danke". Aber wir, wenn wir auch erwachsen sind, Kinder, Gotteskinder bleiben wir doch immer, solange wir leben. Und wir machen es auch gang fo wie die Rinder, wir vergessen es manches liebe Dial, wenn wir an ein Tagewerk gehen, zu fagen: "Ich bitte dich, herr, hilf mir!" Da macht es der himm= lische Bater dann auch mit uns wie jene Mut= ter. Er verfagt uns das, wonach wir schon verlangend unfere Sande ausgestreckt hatten. Er läßt's unferem Leben innerlich und augerlich an Segen fehlen. Dann merten wir auf und fehens auf einmal, wie ode es um uns gewor= den ist, weil da kein Bitten und Danken in unferem Leben mar.

## Des Schuhfliders Ofterlilien.

Fortsegung.

Nächstens traten zwei Damen von der Fifth Avenue Gemeinde ein, "solch wundersschöne Eilien"! riefen sie entzückt. Nein, sie erwarten sie nicht umsonst zu empfangen, sie seien gern bereit, dafür zu bezahlen. Als ihnen aber die Bedingungen erklätt wurden, stotterten sie verlegen: "Aber — wir wissen kaum, — wir hatten diesmal keine regelmäßigen

Erweckungsversammlungen. Sie wissen doch, — wir haben uns eben eine neue Kirche gebaut, — es war beinahe mehr, als wir ausführen konnten. Sie haben keine Ahnung, wie schwer unser Frauenverein hat arbeiten mussen, — die vielen Unterhaltungen, die Jee Cream Socials, die Basare! Wir sind beinahe ganz erschöpft."

"Schade", sagte der alte Zadok. "Vielleicht ist Freude im himmel über ein Jee Cream Social, oder über einen großartigen Bazar, oder auch über eine große schone Kirche, — aber des Mart soch und des nicht"

aber das Wort sagt uns das nicht".

"Aber wir mußten wirflich eine neue Kirche haben, Bruder Meadows, es gab keinen anderen Ausweg".

"Aber meine Lilien sind für Neubekehrte. Gine Blüte für jede Seele, die eure Gemeinde in dem vergangenen Jahre zu Christus geführt hat".

Die Damen sahen einander verlegen an. "Aber da muffen doch Bekehrungen gewesch sein. Sagte nicht Mis Fielding, daß drei ihrer kleinen Mädchen gesagt hätten, sie haben Tesus lieb? Du glaubst doch, daß kleine Kinder auch bekehrt werden können, nicht wahr"?

"D, ja, gewiß. 3mei der beften Chriften, die ich jemals kennen gelernt habe, wurden bekehrt, ehe fie ihr siebentes Lebensjahr erreicht und ehe jie den Weg der Gunde fennen ge= lernt hatten. Aber ich glaube doch nicht, daß man fie mit einer Schaufel in die Gemeinde hineinschaufeln sollte, ehe sie alt genug find, zu verstehen, mas die Worte bedeuten. Diein Nachbar dort hat einen Papagei, der kann fo schredlich fluchen, dag einem dabei das Blut erstarrt. Run fonnte man ohne Zweifel die= fen Bogel in wenigen Stunden lehren zu fa= gen: "Ich liebe Jefus", aber er wurde nach= her fluchen wie jett. Ich tenne einen jungen Mann, der einst vorgab, bekehrt zu fein, der aber das Fluchen nicht ließ. Aber es ift ja noch eine Beit bis Dftern. Ihr fonnt es ja noch miteinander besprechen und ce mir dann mitteilen, wieviel Bekchrungen ihr gablen konnt. Es murde mich außerordentlich freuen, wenn ich den Neubekehrten die Sand druden und mit eigenen Augen sehen konnte, was der Berr in dieser schönen Zeit durch feine Rinder fortfährt zu tun".

Die Damen verliegen fehr befümmert die fleine Werkstätte und dachten auf dem Beimwege ernstlich nach, ob nicht diefer oder jener ein Reubekehrter genannt werden könnte. Sie waren nicht so sehr um die Lilien besorgt — Lilien konnten sie ja kaufen, aber gestehen zu müssen, das sie nicht berechtigt waren, Anspruch auf nur eine Lilie zu machen, das war ihnen unerträglich. Der Nächste, der bei Onkel Zadok einkehrte, war der Prediger einer Gesmeinde, die viel schneller an äußerem Neichtum zugenommen hatte, als an der Gnade. Als ihm die Bedingungen erklärt wurden, schlug er verzagt die Hände zusammen und sagte: "Onkel Zadok, da weiß ich von nur einer Seele, von welcher ich gewiß sein kann".

"Ift das nicht eine recht armfelige Ernte für eine Gemeinde fo groß wie die deine ?" fragte Onkel Zadot fehr ernft.

"Ja, seufzte der alte Prediger. "Es ist eine Schande! Und doch habe ich versucht, meine ganze Pflicht zu tun. Manche denken, sie sollten einen jüngeren Mann haben, der besser an der Jugend arbeiten könnte. Vielleicht bin ich wirklich etwas zu alt geworden. Wäre ich nur gewiß —"

"Ergahle mir boch naheres über Diefe eine Befehrung", unterbrach ihn Onfel Badot.

Aus seiner weiteren Erzählung ging hervor, daß es ein junges Mädchen war aus einer
weltlichen Familie. Während ihrer langen
Krankheit war es ihm gelungen, durch wiederholte Besuche und Gebet sie zur Bekehrung zu
bringen. Seine Gemeinde habe ihm keine Hilje oder Ermutigung gegeben. Er sprach
mit Tränen von anderen, sur die er noch immer fortsuhr zu beten. Seine Nützlichkeit aber sei
sehr beeinträchtigt durch eine Gruppe in der Gemeinde, die einen jüngeren Prediger sorderte. Der alte Prediger habe seine Rützlichkeit überlebt.

"Nun sei nur nicht so entmutigt. Da der Herr dir Gnade gab, die einzelne Seele, die durch deine ganze Gemeinde während dieses Jahres gewonnen wurde, selbst zu Jesus zu führen, so will es mir scheinen, als ob du eine Gemeinde brauchtest, die ihre Nützlichkeit nicht überlebt, bemerkte Onkel Zadok in seiner trockenen Weise. "Sorge nur nicht, Bruder, der Herr weiß ganz genau, wer ernstlich bemüht ist, seine Arbeit auf Erden zu tun, und Erkennt auch jeden, der da brummt, weil der Prediger nicht auch die Arbeit der ganzen Gesmeinde tut. Du sollst deine Lilie zu Ostern

haben. Und wenn deine Glieder brummen, daß es nur eine ift, — nun, wenn du meinen Rat annehmen willft, Bruder, dann sage ihnen einfach, warum".

"Das werde ich auch tun", sagte der Pre-

Der nächste, der bei Onkel Zadok vorsprach, war von einem gang anderen Schlage. tehrungen? Om, nun in Birklichkeit, Bruder, weiß ich kaum, wie viele wir gehabt ha= ben. Unfere Erweckungsversammlungen waren dies Jahr sehr erfolgreich. Die Gemeinde wurde wunderbarlich gesegnet. In den ersten drei Wochen wurden jeden Abend Sande auf= gehoben, jum Zeichen, daß wir für fie beten lollten. In der letten Woche war an jedem Abend die Bugbank gedrängt voll. Wir nahmen am Schluß der Verfammlungen beinahe dreißig in die Gemeinde auf, und eine Anzahl anderer werden sich ohne Zweifel anderen Gemein= den angeschlossen haben. Ich glaube, Bruder, daß wir alle Lilien nehmen werden, die du ubrig hast."

"Bielleicht, vielleicht; es wurde mich freuen, dir einhundert zu geben, wenn ihr auf so viele Unspruch machen könnt. Bitte, sei so gut, mir ihre Namen zu geben."

"Namen? Aber, — wirklich, Bruder, du erwartest doch nicht, daß ich alle diese Leute im Gedächtnis behalten soll?" kam der Protest.

"Aber, gewiß hast du diejenigen im Gebachtnis behalten, die feither regelmäßig in die Gebetsftunde kamen, nicht wahr?"

"Ja, aber es tut mir leid, sagen zu müssen, daß sie nicht alle regelmäßig zur Gebetöstunde kommen. Da ist Schwester Stubbs, Schwester Johnson und Bruder und Schwester Lang, Tom Jenkins, Lucy Blake und —"

"Aber diese gehörten doch früher schon deis ner Gemeinde an, nicht wahr?"

"Nun ja — aber sie waren gänzlich abgekorben. Run aber sind sie wieder neubelebt worden. Du glaubst doch auch an die Nettung der Abgesallenen, nicht wahr? Dazu haben wir doch unsre Erweckungsversammlungen."

"Bielleicht, vielleicht. So dein Bruder siebenmal des Tages an dir fündigt, und siebenmal des Tages zu dir käme und sagte, es teut mich, so sollst du ihm vergeben. Wenn der Herr uns besohlen hat, das zu tun, dann werden gewiß auch folche Seelen, die bei jeder Erweckung der Rettung bedürfen, in Seinen Augen kostbar sein. Aber das nenne ich keine Bekehrung. Es ift meine feste lleberzeugung, daß wenn eine Seele ihren sündigen Zustand wirklich bereut und sich von ganzem Gerzen zu Gott bekehrt hat, dann wird es nicht nötig sein, daß sie jedes Jahr von neuem aufges wärmt werden muß."

Der anmaßende Applikant protestierte mit ziemlicher Wärme, daß es viel wichtiger sei, die Abgefallenen wieder zu gewinnen, als Kremde hinzuzuführen. Onkel Zadok hörte geduldig zu, blieb aber unüberzeugt.

"Gewiß, Bruder, wenn ein Mensch totkrank ift, bleibt ce doch unfere Pflicht, ihm die befte ärzliche Hilfe zu beforgen, auch wenn wir wiffen, daß er innerhalb eines Monats alle Gesetze der Gesundheit zertrümmern und wie= der ins Elend kommen wird. Aber wenn keine Rinder mehr in die Welt famen, murbe es auch bald feine Männer mehr geben. Meine Lilien find für solche Seelen, die in das him= melreich hineingeboren find, für mahre Beteh= rungen, fo weit wir schwache Menfchen urteilen können. Ich halte nicht viel von deiner oberflächlichen Art, die nichts tut, als die Sande jum Gebet aufhebt, oder vielleicht nach vorne kommt und dem Prediger die Hand gibt und fich überreden läßt, sich der Gemeinde anzu= schließen. Würdest du solche wertlose Rach= ahmungen nicht als mahre Befehrungen gelten laffen, dann würdeft ] du lange nicht fo viel Zeit daran geben müffen, diefe Unbugfertigen jedes Jahr mieder aufzuwärmen und wieder zu gewinnen. D, ich will es nicht lenguen, daß es ein gutes Werk ift, Bruder! Es ift wahr, wir konnen nicht immer mit Bestimmtheit fas gen, - aber der herr fennt die Ceinen und fegnet alle, die treu an der Arbeit stehen, ob die Bekehrten ftand halten oder nicht. Aber ich hatte einen befonderen Zweck im Ange mit meinen Lilien, und ich muß mich nach dem Sichtbaren richten. Gine Auratum-Lilie für jeden Sünder, den du in diesem Sahr gum himmelreich geführt haft. Der ich konnte dir auch eine andere Plume geben für jeden Abgefallenen, den du wieder für den herrn ge= wonnen haft, oder für folche, die einen befon= deren Segen empfangen haben, - etwa eine Mose, - aber feine Lilie."

Und damit mußte fich der Prediger gufrie-

den geben, und er ging fort mit der Versiches rung, eine zuverläffige Liste seiner Neubekehrs ten anfertigen zu wollen.

Fortseitung folgt.

#### Gemeindeberichte

#### Reiseerlebnisse.

Unfre kleine Gemeinde in Sniatyn=August= dorf hat im Vertrauen auf ten herrn den Entschluß gefaßt, für die regelmäßigen Bersammlungen, die bisher in Privathäufern mit Raum abgehalten eine Rapelle zu bauen. Da unser fleines Häuflein aber für folche Aufgabe zu schwach war, tamen une die Bereinigungen auf unfre Bitte freundlichst zu Hilfe, indem fie uns erlaubten, in den Gemeinden für diefen 3wccf Gaben zu fammeln. Co machte ich mich denn wiederho't auf die Reife, um hie und da in den Gemeinden das Wort des Lebens zu ver= fündigen und Gaben für unfre Bedürfniffe entgegenzunehmen. Besonders segensreich war meine Reise nach der Posen=Pommerellischen Bereinigung, worüber ich im Kolgenden einiges aus dankbarem Bergen zur Ehre des Berrn mit= teilen möchte.

Am 16. Januar trat ich meine Reife an und hatte ale Biel die Gemeinde Bromberg in Anssicht genommen. Als ich dort ankam und in die Kamilie des Ortspredigers, Br. Bedere eingekehrt war, erfuhr ich, daß Br. Beder verreift fei und für den bevorftehenden Conntag bereits Br. Commer, Prediger der Gemeinde Lessen=Neubrück, angemeldet war, der die Kol= lette für die Bereinigungsfaffe zu heben hatte. Diefe unerwartete Radricht machte einen Strich durch meine Rechnung und wollte mich schier entmutigen; aber die Schwester tam mir gu Silfe, indem fie mir den Rat gab, für den Sonntag nach der Station Schellstein zu gehen. Obwohl ce bereite Sonnabend 71/3 llhr abends war, machte ich mich doch noch auf den Weg und kam um 9 Uhr in Schellstein an. hier fand ich Geschwifter, die vor Jahren von Augustdorf nach Schellftein verzogen waren, bei denen ich freundliche Aufnahme fand und in deren Mitte ich 9 freudige Tage verleben

tonnte, von benen ich fagen darf, daß fie gu schönften meines Lebens gehören. Sonntag tam Br. Schmidt und fagte mit Tränen in den Augen: "Der herr fegnet uns Schon jett. Meine Tochter hat den Beiland gefunden." Und fo ging es dann jeden Tag weiter fort. Wir durften Beugen der munderbaren Gnade Gottes fein, die fich an Menschenherzen offenbarte und fie gu Rindern Gottes machte. Als ich nach 9 frohen Segens= tagen Abschied nahm, durfte ich noch einen reichen Segen an Spenden für unferen Rapel= lenban von den Geschwiftern entgegennehmen. Mein nächstes Biel war nun die Gemeinde Leffen-Neubrud. Bei Geschw. Commer fand ich freundliche Aufnahme und konnte in den folgenden Tagen nach dem von Br. Commer in freundlicher Weife ausgearbeiteten Plan Die Stationen sowie den Gemeindeort bereisen, mit Gottes Mort dienen und Gaben für unfern Saal sammeln. Der herr war unter uns und segnete une.

Am 6. Februar besuchte ich die Gemeinde Kuligi und traf gerade zu einer Beerdigung, an der ich auch tätigen Anteil nehmen durfte. Ich hatte die Absicht, in Kuligi 3 Tage zu weilen, doch es kam anders. Ein Bruder lud mich nach Tinnwalde ein, um dort zu evange-lisieren, und ich konnte nicht absapen, ging hin und konnte vor gut besuchten Versamm-lungen die frohe Botschaft von der Erlösung der Menschen verfündigen, die einige annahmen und den Segen derselben erlebten. Die letzten Wersammlungen hatten wir wieder in Kuligi, wo auch einige liebe Seelen sich dem Herrn ergasben und Frieden fanden.

Auch für unfre Bedürfniffe hatten die lie ben Geschwifter Berständnis und brachten gern ihre Gaben zum Bau unfres Saales.

Endlich konnte ich nach einer fast 6 wöchigen Reise wieder den Heimweg einschlagen, körperlich wohl müde und abgearbeitet, aber im Herzen stimmte ich froh mit dem Dichter ein und fang: "Ich hab einen herrlichen Heiland, Er hilft mir, wo immer ich geh'; Ich will Seine Wunder bezeugen, Daß jeder, jeder es seh'."

Allen lieben Brüdern Predigern, die mir freundlichst behilflich waren, und allen lieben Geschwiftern, die mich durch ihre Gaben erfreut, sage ich auch an dieser Stelle noch herzlichen Dank. Dem herrn aber, der zu meiner Reise so viel Gnade mit irdischem und himmlichem Segen gegeben hat, sei Ehre und Unbetung aus tiefster Seele dargebracht.

21. Sommerfeld.

#### Mochenrundschau

Un der Sowjetruffischen Grenze spielte fich nach einer Meldung aus Rowne unlängst ein recht trauriger Fall bei der Konfiszierung der landwirtschaftlichen Gerate durch die Sowjetbe= görden ab. Ginige hundert Bauern murden verhaftet, weil sie ihre Gerate nicht ungehin= dert fortnehmen liegen. Es sammelten fich darauf etwa 1000 Frauen, die vor die bolsche= wistische Wache zogen, die Freilaffung der Berhafteten und die Berausgabe der Geräte for= derten. Angesichts der drohenden haltung der Menge wurden die Bauern freigelaffen, die Gerate aber nicht ausgeliefert. Um nachften Sage wiederholten fich die Kundgebungen. Die Menge, die auf 2000 Personen angewachsen war, drohte dabei, die polnische Grenze zu überschreiten. Rurge Beit darauf zogen die Demonstranten in der Richtung der polnischen Grenge. Sofort verftarften die fowjetruffischen Polizeibehörden die Grenzwache und besetzten alle Uebergänge. Beim herannahen der Menge teuerten die Soldaten eine Salve ab und Ariffen mit den Bajonetten an. Die Menge, unter der viele Berlette waren, wich darauf durud. Auf dem angrenzenden füdlichen Abichnitt fanden noch ernftere Zwischenfälle ftatt. Bahrend der Konfiszierung der Geräte eilten Die Bauern herbei, die fich mit Gabeln be= waffnet hatten, verprügelten die Soldaten und nahmen die Gerate jurud. Seitens der Behörden murde militarifche Berftartung herbei= Rerufen. Es entstand eine regelrechte Schlacht. Der Rampf dauerte den gangen Tag über. Das Maschinen= und Handgewehrfener war auf pol= nischer Seite deutlich zu hören.

Aus Belgrad wird berichtet, daß zwei uns betannte Bente den Gemeinde-Wachtmann in Strumiza erschossen und sodann eine Bombe in das Kaffechaus "Vjedinjenje" geschleudert haben. Durch die Splitter der Bombe wurden von den zahlreichen Gästen des Kaffechauses 15 Personen verletzt, davon 4 schwer. Auf der Flucht schleuderten die Verbrecher, um die Berfolgung zu verhindern, weitere 4 Bomben. Es ist der vierte Anschlag, der im Laufe dieses Jahres offenbar von mazedonischen Berbänden auf südslavischem Gebiete verübt wurde.

Im Staate Rio de Janeiro entgleiste in der Rähe des Rurortes Therezopolis ein Eisenbahnzug und stürzte infolge Versagens der Bremse in eine 175 Meter tiefe Kluft. Es wurden 30 Tote und 15 Verletzte gezählt, bei deren Bergung sich erschütternde Szenen abspielten.

## Bierteljährliche Jugendgebetsstunde.

"Denn siehe, er betet!" Apg. 9, 11.

Bas muy dies doch für ein Gebet gewesen fein, daß es der herr fo ichwer in die Bagschale fallen ließ! Bie schade, daß uns der Inhalt desselben nicht wiedergegeben ist. Doch dies wäre wohl auch nicht nach dem Willen eines Paulus gemefen. Benn das berg bebt, die Geele gittert und der Menfch mit Gott ringt, ja, wenn die größten Gegnungen empfan= gen werden, diese geheimen Abmachungen im Gebetskämmerlein, fo find fie une oftmale toftbarer, wenn fie gleich einem Privatkleinod als Geheimnis zwischen Gott und uns blei-So wollen wir auch den Schatz diefes großen Mannes nicht antaften. Es foll uns genügen, zu missen, daß er in den drei Tagen feiner Blindheit in seinem Gebetsernst weder gegeffen noch getrunken hat, und wurde wohl auch weiter, ja bis zum Berhungern, darauf verzichtet haben, hatte fich der herr feiner nicht erbarmt und ihm am dritten Tage Lebensbrot für die Seele dargereicht. Dies allein aber durfte une nicht nur ein Beweis dafür fein, daß Paulus ein großer Beter mar, fondern muß uns auch überzeugen, daß unfere Gebete in diefem Lichte oft gar feine Bebete find. Müssen wir nicht manchmal Zwiesprache mit uns halten: "Saben wir wirklich ichon am Morgen gebetet" oder muffen wir noch einmal hinknien, denn wir find une deffen nicht gang ficher. Bas haben wir überhaupt gebetet? Ift es uns nicht oft schon nach einer halben Stunde entfallen? Db Gott wohl auch von uns fagen tann, wie von Paulus: "Giehe, er betet?" Spricht der Herr vielleicht zu den Engeln: "Still, still, ihr heiligen Sänger, ftellt das Sarfenspiel ein, ich muß hören, denn ein Jüngling, eine Jungfrau, ein Jugendverein betet?" Bei dieser Selbstprüfung müssen wir uns wohl ein wenig schämen, vielleicht auch dis unter die Haarwurzeln erröten. D wenn dies nur geschehen würde, dies wäre viel gewinnstringender und segensreicher, als das gewohnsheitsmäßige Beten daheim oder im Jugendsverein.

Mögen wir nun aus Panli Gebet einige Anregungen gewinnen und bitten:

- I. herr, zwinge mich nieder gum Beten!
- 1) herunter von der hohen Unbeugsamfeit,
- 2) Sinab auf meine Sande und Anie.
- II. Lehre mich beten, wie Saulus!
  - 1) So ernft und brunftig,
  - 2) So anhaltend und ununterbrechen,
  - 3) So erhörlich und glaubensvoll.
- III. Schenke mir die Gebetserfahrungen eines Paulus!
  - 1) Gestalte mein ganzes Wefen um,
  - 2) Sende mir schleunige Hilfe, damit ich nicht unterliege,
  - 3) Gib offene Augen, daß ich meine Aufgaben erkenne,
  - 4) Gib Weihe und Kraft mir zum Dienft.

R. Rretich.

## Quittungen

#### Für den Sausfreund eingegangen:

Amerifa: A. Zachert 2 Dol. P. Brinfmann 5 Dol. Baluth: Turch A. Müller 70. Bialystof: G. Boge 27. Bocinicz: B. Litfe 11. Canada: Alb. Trepfe 1 Dol. Sam. Mojner 4 Dol. Chlewisto: G. Stein 10. Chodzież: G. Zacke 50. Deutschland: M. Schmalz Mt. 4, Bethfe Mt. 6, E. Kujat Mf. 6, F. Heinrich Mt. 12. A. Palnau Mt. 16 Schlier Mt. 16, R. Litfe Mt. 8, J. Böhm Mf. 10, D. Kraufe Mt. 8, J. Lup Mt. 15, G. Draht Mf. 10, Garwarz: D. Truderung 40,50. Graudenz: Spertin 11. Johanka: M. Trepfe 36,80. Kalisch: R. Lach 45,50. Kamocin: Weinert 29. Karolinow: H. Lubys: Stelzer 5, G. Benske 23. Książki: W. Michaelis 99. Leczno: A. Mifg. 11. Lodz: Stelzer 5, G. Benske 5,30, H. Zabš 5,30, M. Buchholz 5. Lodz: Schulz 10, M. Lenz 10, A.

Menste 15, Tavid 5, Stosser 8, M. Kupsch 4,50 3indrich 5, E. Gickel 2, P. Fiebrandt 10, Mahr 3, Pubanz 4,50 Böhm 9, E. Schmalz 10. Lodz II: Chr. Kühn 4,50, E. Haufig 4,50. M. Stenzel 4,50, A. Kurz 4. Lopatft: I. Weiß 27. Lublin: E. Kliminiska 12, A. Deutschländer 27. Nieszawa: R. Neumann 11. Pabjanice: I. Kotocińska 20,50. Piotrfów-Trhb: R. Christmann 40. Podole: A. Schwarz 18. Navomsko: G. Strohjdein 30 Sadn: E. Janz 36. Solvateumission: durch den Jugendverein Lodz II 50. Swiczówka: H. Kucher 8-Warschau: L. Repid 63,25. Włozzimierz: E. Wroser 20. Załucze: W. Weber 11. Zduńska Wola: E. R. Wenske 0, 10.

Allen lieben Gebern danft aufs herzlichfte bie Schriftleitung.

#### Für den Saalbau in Sniatyn:

Gemeinde Krobonosch: 2B. Bahl 4, F. Lehmann 5, R. Krapp 5, 2B. Krapp 2,50, E. Ramen; 5, R. Begner 5. Gem. Radawczyf: Ctat. Juftynow 73. Leffen : G. Kretichmann 5, M. Bemte 4, M. Trude. rung 4, Pred. M. S. Commer 10, M. Polineti 10, M. Raus 2, I. Meier, 3, G. Robe 10, R. Geidel 5. Pleffen Rollette 52. Chonwalde Ungenannt 10. Daldowten 20, E. Runtel 5, B. Rretichmann 5, A. Minch 20, G. Schafrif 20, A. Gottichling 20, Ctat. Rogat Rollette 90. Neubruck: Tellerfammlung 10, G. Bittner 50, D. Lemte 10, 3. Lemte 6, Chr. Gfa 10, G. Freiter 9, M. Gutfnecht 5, 3. Gube 9, M. Mollenberg 5, A. Gidhorft 10. Station Rlotten: 2B. Chiemann 12, B. Batte 10, G. Comidt 5, G. Reng 5, F. Prid 5, M. Awednau 25, S. Graventin 10, A. Albrecht 5. Station Partenfchin : Camme lung 29, R. Rrieger 5, P. hasper 2, Cepansta 5, C. Deuter 5, & Belt 10, 3. Brodel 3. Gem. Bromberg: Rollette 200, Jugendverein 20, G. hoppe 300.

Mit herzlichem Dank

A. Sommerfeld.

#### Für das Predigerseminar eingegangen:

Lodz I: Fr. Schmidt 10, A. hafeflug 5, A. Kanwischer 5, P. Fiebrandt 30. Lodz II: B. Ronialer 10. Butowicc: Benj. Bitt 100. Chodzicz: Gemeinde 200. Lipa: F. Rossol 100.

Mit herzlichem Tank

F. Brauer. Łódź Lipowa 93.

# Christliche Frauenchöre,

verlangt Auswahlsendung oder Katalog über schöne Lieder und Gesänge.

Emil Ruh, Musikverlag, Adliswil b. Zürich.